# Geset = Sammlung

fur die

# Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 20.

(Nr. 2585.) Allerhochste RabinetBorber vom 16. Mai 1845., betreffend Die Befugnig ber Grafen zu Stolberg-Stolberg, Stolberg-Rogla und Stolberg-Wernigerobe, fich bei ben Berhandlungen über Theilung gemeinschaftlicher Jagdbiftrifte in der Rur- und Neumark Brandenburg, im Markgrafthum Niederlausit und in der Proving Sachsen durch ihre Rentfammern vertreten zu laffen.

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 30. v. M. bestimme Ich hierdurch, daß die den Grafen zu Stolberg-Stolberg und zu Stolberg-Roßla nach den Bestimmungen im S. 30. der Konzessions-Urkunde vom 28. Marz 1836 zustehende Befugniß, sich in Rechtsstreitigkeiten mit ihren Pachtern, Abgabe-und Dienstpflichtigen durch ihre Rentkammern vertreten zu lassen, ohne daß diese dazu einer besonderen Legitimation bedürfen, auch auf die Berhandlungen wegen der nach den beiden Verordnungen vom 7. Marz 1843 (Gesetsfamm= lung Mr. 2342. und 2343.) Statt findenden Theilungen gemeinschaftlicher Jagd= distrifte in der Rur= und Neumark Brandenburg, im Markgrafthum Nieder= lausitz und in der Provinz Sachsen, Anwendung finden soll. — Nicht minder will Ich dem Grafen zu Stolberg-Wernigerode die Befugniß beilegen, sich in den gedachten Berhandlungen durch seine Rentkammer vertreten zu lassen. — Diese Bestimmungen, nach welchen sich die Vorschrift des S. 7. der Verord= nung über die Ausführung der Jagd = Gemeinheitstheilungen vom gedachten Tage (Mr. 2343.) wegen des personlichen Erscheinens der Betheiligten modifizirt, sind durch die Gesetssammlung bekannt zu machen.

zum Geschäfteise den Regierungen gebörnen Angelegenbeiten der svangele ihren Kirche geben, soweit zu in der gegembaringen Verördinung den Regierund gen nicht vereiberd unrbehalten sind, an die Ronipsorien über.

Berlin, den 16. Mai 1845.

Friedrich Wilhelm.

Un das Staatsministerium.

(Nr. 2586.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. Juni 1845, die Gebühren der Revisoren kaufmannischer Bucher zu Berlin für ihre Zuziehung bei gerichtlichen Gesichäften betreffend.

Lach Ihrem Antrage vom 11. d. M. genehmige Ich hierdurch, daß den Revisoren kaufmännischer Bücher zu Berlin, wenn sie in dieser Eigenschaft bei gerichtlichen Geschäften zugezogen werden, statt der in den SS. 1. und 4. der Verordnung vom 29. März 1844. vorgeschriebenen Gedührensätze, in Zukunft folgende Vergütung: a. Zwei Thaler die Zwei Thaler Zwanzig Silbergroschen für jeden Tag, d. ebensoviel für schriftliche Gutachten und Arbeiten für jeden Tag, an welchem sie mindestens fünf Stunden gearbeitet haben und außerdem c. die Kopialien mit  $2\frac{1}{2}$  Sgr. für jeden Bogen gewährt werden sollen. — Diese Bestimmungen sind durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenhof, den 27. Juni 1845.

# Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Justizminister Uhden.

(Nr. 2587.) Berordnung, betreffend die Reffortverhaltniffe der Provinzialbehörden für das evangelische Kirchenwesen. Bom 27. Juni 1845.

und Dienstoflichtigen burch ibre Rentfammern vertreten gut loffen, obne ban

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen, zur Beseitigung der über die Ressortverhältnisse der Regierungen und der Konsistorien entstandenen Zweifel und zur Herstellung einer dem Bedürfniß entsprechenden Vertheilung der Geschäfte in den evangelisch-kirchlichen Angelegenheiten, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, wie folgt:

#### S. 1.

Die nach den Instruktionen für die Provinzialkonsistorien und die Regierungen vom 23. Oktober 1817. (Gesetzsammlung Seite 237—248.) und der Order vom 31. Dezember 1825. (Gesetzsammlung von 1826., Seite 5.) zum Geschäftskreise der Regierungen gehörigen Angelegenheiten der evangelischen Kirche gehen, soweit sie in der gegenwärtigen Berordnung den Regierungen nicht besonders vorbehalten sind, an die Konsistorien über.

Namentlich werden den letzteren überwiesen:

1) die Bestätigung der von Privatpatronen und Gemeinden zu geistlichen Stellen berufenen Personen;

918 (2 11 1815. (Nr. 2085-2587.)

2) die Einführung der Geistlichen ins Umt;

3) die Bestätigung berjenigen von Privatpatronen und Gemeinden ernann= ten weltlichen Kirchenbedienten, welche nicht für die Berwaltung des firchlichen Bermögens angestellt sind (S. 3. Nr. 6.), sofern eine folche

Bestätigung verfassungsmäßig erforderlich ist;

4) die Aufsicht über die amtliche und sittliche Führung der Geiftlichen und der unter 3 erwähnten weltlichen Kirchenbedienten, sowie die damit verfaffungsmäßig verbundenen Disziplinarbefugnisse, wozu auch die Berfügung der Amtssuspension und der Antrag auf Remotion in benjeni= gen Fällen zu rechnen ift, in welchen solche bisher ben Regierungen zu= stand. (Konfistorial-Instruktion vom 23. Oktober 1817., J. 2. Nr. 9.) Die Ertheilung des Urlaubs fur Beiftliche erfolgt, soweit nicht die Superintendenten oder Generalsuperintendenten dazu nach den besteben= ben gesetzlichen Vorschriften ermachtigt sind, durch den Vorsikenden des Konfistoriums. Ift der Geistliche zugleich als Schulinspektor angestellt, so muß die Regierung hiervon in Kenntniß gesetzt werden, damit diese auch ihrerseits wegen Bewilligung des Urlaubs in Beziehung auf das Schulamt das Erforderliche verfüge. In wiefern den Regierungen fernerhin in einzelnen Fallen eine Aufsicht und Disziplin über die Geist= lichen gebührt, ift in den SS. 3. und 4. bestimmt;

5) die Aufrechthaltung der Kirchenzucht innerhalb der durch die bestehenden

Landesgesetze bestimmten Granzen;

6) die Ertheilung von Dispensationen in den bisher den Regierungen nach= gelaffenen Fallen (Ronfiftorial-Instruktion vom 23. Oktober 1817., S. 2. Mr. 10.); es bleibt jedoch den Konsistorien vorbehalten, diese Dispen= fationsbefugniß, wo sich ein besonderes Bedurfniß dazu ergiebt, den Superintendenten, unter Genehmigung des Ministers ber geistlichen Ungelegenheiten, zu belegiren.

Bei ben, bem landesherrlichen Patronat unterworfenen Rirchen wird bas Ernennungsrecht zu den geistlichen Stellen, sowie zu den Stellen der im S. 1. unter 3. erwähnten weltlichen Rirchenbedienten, durch die Konsistorien in Kraft Unferes ihnen hierdurch ertheilten Auftrages ausgeübt.

### adambia S. 3.

Den Regierungen verbleibt:

1) die Regulirung des Interimistifums in streitigen Kirchen=, Pfarr= und Rusterbausachen;

2) die Aufsicht über die Kirchenbücher;

3) die Sorge für die Anlegung und Unterhaltung der Kirchhöfe;

4) die Anordnung und Bollstreckung der zur Aufrechthaltung der außern

firchlichen Ordnung erforderlichen polizeilichen Borschriften;

5) die Aufsicht über das Bermogen der dem landesherrlichen Patronat nicht unterworfenen Rirchen, firchlichen Stiftungen und Institute, sowie die Ausübung der landesherrlichen Aufsichts= und Berwaltungsrechte 62 \* in (Nr. 2587.)

in Unsehung des Vermögens der dem landesherrlichen Patronat unter-

worfenen Kirchen, firchlichen Stiftungen und Institute;

6) die Ernennung oder Bestätigung der für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens anzustellenden weltlichen Kirchenbedienten, sowie die Aufsicht über deren amtliche und sittliche Führung und die damit verfassungs= mäßig verbundenen Disziplinarbefugnisse.

Wo über das Vorhandensein eines kirchlichen Bedürfnisses oder die Abmessung seines Umfangs zweisel entstehen, ingleichem wo es sich um die Verwendung der bei der Vermögensverwaltung einzelner Kirchen, kirchlichen Stiftungen und Institute (Nr. 5.) sich ergebenden Ueberschüsse handelt, haben sich die Regiezungen mit den Konsistorien in näheres Einvernehmen zu setzen.

#### S. 4.

Den Regierungen verbleibt in den ihnen vorbehaltenen Angelegenheiten (J. 3.), sowie in Beziehung auf das Schulwesen, die Befugniß, die Geistlichen ihres Bezirks durch Ermahnungen, Zurechtweisungen und Ordnungsstrafen zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten anzuhalten.

#### S. 5.

Zum gemeinschaftlichen Geschäftskreise der Konsistorien und Regierungen gehören:

- 1) die Veranderung bestehender, sowie die Einführung neuer Stolgebühren= Taren und
- 2) die Beranderung bestehender, sowie die Bildung neuer Pfarrbezirke.

Jede dieser Behörden ist befugt, die dazu erforderlichen Einleitungen und Vorbereitungen mit Hulfe ihrer Organe selbstständig zu treffen. Es muß aber vor der in diesen Fällen allemal erforderlichen Berichterstattung an den Minister der geistlichen Angelegenheiten die Erklärung der andern Behörde eingeholt werden.

#### S. 6.

Der Vorsitz in den Provinziakkonsistorien soll mit dem Amte der ObersPräsidenten in Zukunft nicht von selbst und unmittelbar verbunden sein (Order vom 31. Dezember 1825. zu B. 1.; Instruktion für die ObersPräsidenten von demselben Tage S. 3.). Wir behalten Uns vielmehr vor, in jedem einzelnen Falle wegen Ernennung des Vorsitzenden besonders zu bestimmen.

#### S. 7.

Bei den Regierungen sollen zur Mitwirkung bei Bearbeitung der das Kirchen= und Schulwesen betreffenden Angelegenheiten auch fernerhin geistliche

Rathe angestellt werden.

Die bei den Regierungen angestellten evangelisch geistlichen Rathe sind zugleich Mitglieder und Organe des Konsistoriums (S. 46. der Regierungs= Instruktion vom 23. Oktober 1817.) und werden von diesem von Zeit zu Zeit, mindestens aber alle Jahre zweimal, einberusen, um über solche Gegenstände

zu berathen, welche fur die Regierung und das Konfistorium von gemeinsamen

Interessen sind.

Auch sind die Konsistorien befugt, einen bei der Regierung angestellten geistlichen Rath mit Genehmigung des Ministers der geistlichen Ungelegenheiten auf langere oder kurzere Zeit in das Konsistorium zu ziehen, und an seiner Stelle ein Mitglied des Konsistoriums in die Regierung abzuordnen.

#### S. 8.

Unsere Minister der geistlichen Angelegenheiten, des Innern und der Finanzen sind beauftragt, wegen Ausführung der gegenwärtigen Verordnung das Erforderliche anzuordnen, und den Zeitpunkt, mit welchem dieselbe in den einzelnen Provinzen in Wirksamkeit treten soll, durch die Amtsblätter bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck=

tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Sanssouci, ben 27. Juni 1845.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

## Prinz von Preußen.

v. Boyen. Mühler. v. Nagler. Rother. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. Frh. v. Bulow. v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim. Flottwell. Uhden.

(Nr. 2588.) Berordnung, betreffend die Ressortverhaltnisse der Provinzialbehorden in katho= lisch = kirchlichen Angelegenheiten. Bom 27. Juni 1845.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

finden suns bewogen, wegen der Ressortverhaltnisse der Provinzialbehorden in den Angelegenheiten der romisch-katholischen Kirche auf den Antrag Unseres Staatsministeriums zu verordnen, wie folgt:

S. 1.

Die den Ober-Präsidenten durch die Instruktion vom 31. Dezember 1825. S. 2. Nr. 6. übertragene Ausübung des landesherrlichen jus eine sacra der römisch-katholischen Kirche wollen Wir dahin erweitern, daß denselben auch die Bestätigung der zu Stellen bischöflicher Kollation oder Privatpatronats berufenen katholischen Geistlichen in allen den Fällen zustehen soll, in denen solche bisher den Regierungen übertragen war.

S. 2.

#### 0. 2.

Die Ausübung des landesherrlichen Ernennungsrechts zu ben katholisch= geistlichen Stellen wird, soweit dieses bisher ben Regierungen zustand, gleich= falls den Ober-Präsidenten übertragen.

#### S. 3.

Im Uebrigen verbleiben ben Regierungen die bisher zu ihrem Geschafts= freise gehörigen Ungelegenheiten ber romisch-katholischen Kirche, namentlich auch die Ernennung und Bestätigung der weltlichen Kirchenbedienten.

Die gegenwärtige Verordnung soll in den einzelnen Provinzen zu gleicher Zeit mit der Verordnung vom heutigen Tage, betreffend die Ressortverhaltnisse der Provinzialbehörden fur das evangelische Kirchenwesen, in Wirksamkeit treten.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck=

tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Sanssouci, den 27. Juni 1845.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

### Prinz von Preußen.

v. Boyen. Mubler. v. Magler. Rother. Gichhorn. v. Thile. v. Savigny. Frb. v. Bulow. v. Bobelfchwingh. Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim. Flottwell. Uhden.

My 1 olim (Nr. 2589.) Berordnung wegen exekutivischer Beitreibung der direkten und indirekten Steuern und anderer offentlicher Abgaben und Gefälle in der Mravin. 30.3 von 1845

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 20. 20.

haben zur Herstellung eines gleichmäßigen, möglichst einfachen Verfahrens bei Einziehung der direkten und indirekten Steuern und anderer offentlicher Gefälle in der Proving Westphalen eine Revision der darüber seither bestandenen Vor= schriften veranlaßt, und verordnen nunmehr, nach Anhörung Unserer getreuen Stande, auf den Untrag Unseres Staatsministeriums fur die gedachte Proving, was folgt:

0. 1.

Magemeine Grundfate.

Nach den Vorschriften dieser Verordnung sind fortan beizutreiben: 1) die direkten Steuern, namentlich die Grund =, Rlaffen = und Gewerbe=

steuer, so wie diejenigen Abgaben, welche nach S. 11. des Gesetzes über die Einrichtung des Abgabenwesens vom 30. Mai 1820., als auf einem speziellen Titel beruhend, zu entrichten sind; besgleichen die fur Staats-,

Provinzial=, Kreis=, Kommunal=, Kirchen= oder Schulzwecke ausgeschrie=

benen Beischläge zu diesen Steuern;

2) die bei dem Grundsteuerkataster vorkommenden Fortschreibungs=, Ver= messungs= und anderen Gebühren, deren Einziehung durch die Steuer= Verwaltung erfolgt;

3) die für die Provinzial=Feuersozietatskaffe zu erhebenden Brandversiche=

rungsbeitrage;

4) die indirekten Steuern, die Salzablösungsgelder, die Blei= und Zettel= gelder, die Wege=, Brücken=, Fahr=, Waage= und Krahngelder, die Ka= nal=, Schleusen=, Schiffahrts= und Hafenabgaben und die Niederlage= gelder;

5) die von den Berwaltungsbehörden innerhalb der Granzen ihrer Umtsbefugnisse ausgesprochenen Gelbstrafen, Kosten und Entschädigungen;

6) diesenigen offentlichen Abgaben, welche an Gemeinen, Korporationen, sowie an ståndische Kassen zu entrichten, oder als Provinzialbezirks - oder Gemeinelasten, oder zur Unterhaltung offentlicher Anstalten aufzubringen sind, als: Kommunal-, Kirchen-, Schul- und Armenabgaben;

7) die Gebuhren der Bezirfs = Impfarzte fur die in den offentlich bekannt

gemachten Terminen vorgenommenen Impfungen;

8) die in Folge von Gemeinheitstheilungen und Ablosungen entstehenden, von der Generalkommission festgesetzen Kosten und Gebühren;

9) die Domanial = und Forstgefalle, sofern sie ohne vorgängige gerichtliche Klage auf Grund bloßer Zahlungsbefehle beigetrieben werden können.

#### S. 2.

Das Zwangsverfahren wird von den mit der Erhebung der Steuern oder Gefälle beauftragten Behörden oder Beamten angeordnet und unter ihrer Leitung durch die ihnen beigegebenen Erekutoren oder diejenigen Beamten, deren sie sich als solcher zu bedienen haben, ausgeführt. Einer gerichtlichen Diestrung oder Vollstreckbarerklärung der von den Verwaltungsbeamten ausgehens den Erekutionsbefehle bedarf es überall nicht.

#### S. 3.

Ueber die Verbindlichkeit zur Entrichtung der geforderten Abgaben und die Befugniß zur Anordnung des eingeleiteten Zwangsverfahrens findet der

Rechtsweg, wo er bisher zulässig war, auch ferner Statt.

Wegen vermeintlicher Mangel des Verfahrens, dieselben mögen die Form der Anordnung, oder die der Ausführung, oder die Frage, ob die abgepfansteten Sachen zu den pfandbaren gehören? betreffen, ist dagegen nur die Beschwerde bei der vorgesetzten Dienstbehörde des Beamten zulässig, dessen Versfahren angesochten wird.

#### S. 4.

Die Erekutoren mussen bei ihren amtlichen Verrichtungen den empfangenen schriftlichen Auftrag bei sich führen, und dem Schuldner auf Verlangen vorzeigen.

(Nr. 2589.)

Ihre amtlichen Verhandlungen und Anzeigen haben in soweit, als sie sich auf die ihnen übertragene Einziehung der Gefälle beziehen, bis zum Beweise des Gegentheils vollen Glauben.

#### S. 5.

Die Einleitung des Zwangsverfahrens kann sofort nach Ablauf der gesetlich feststehenden oder den Schuldnern besonders bekannt gemachten 3ablungstermine Statt finden.

Un denjenigen Tagen, an welchen nach gesetzlicher Vorschrift Umtshandlungen der Behörden und einzelner Beamten nicht verrichtet werden sollen, barf kein Exekutionsakt vorgenommen werden, eben fo wenig gegen Juden am Sabbath und an judischen Festtagen.

Während der Saat= und Aerndtezeit durfen gegen Personen, welche sich mit der Landwirthschaft beschäftigen, Erefutionen nur, wenn Gefahr im Berzuge ist, eingeleitet, fortgesetzt und ausgeführt werden.

Für die Saat werden im Frühjahre und Herbst jedesmal vierzehn Tage, fur die Aerndte vier Wochen in derjenigen Jahreszeit, in welcher nach der Dertlichkeit Saat und Aernote hauptsächlich zu fallen pflegen, freigelassen.

#### G. 7.

Bei der Erekutionsvollstreckung gegen aktive Militairpersonen und vensionirte Offiziere sind die über die vorherige Benachrichtigung der kompetenten Militairbehorde und über die Erekutionsvollstreckung in Rasernen oder anderen zu demfelben Zweck bestimmten Dienstgebauden bestehenden allgemeinen Bor= schriften zu beobachten.

Vor Vollstreckung der Exekution muß jeder Schuldner durch einen von und Exetu- bem mit der Erhebung beauftragten Beamten auszufertigenden und von dem Erekutor auszugebenden Mahnzettel aufgefordert werden, die darin speziell ver= zeichneten Ruckstände binnen 8 Tagen einzuzahlen, widrigenfalls zur Pfandung ober zu andern zulässigen Zwangsmitteln werde geschritten werden.

Bu diesem Behuf werden bem Erekutor die ausgefertigten Mahnzettel nebst einem mit der schriftlichen Anweisung zur Mahnung versehenen und von dem betreffenden Kaffenbeamten vollzogenen Verzeichnisse der anzumahnenden Schuldner und ihrer Ruckstände (Restenverzeichnisse) übergeben. Der Erekutor muß jeden Mahnzettel dem Schuldner selbst oder einem erwachsenen Familien= gliede oder Hausgenoffen deffelben behandigen und, wie solches geschehen, unter Ungabe des Namens desjenigen, dem der Zettel zugestellt worden, und des Tages der Behändigung in dem Mahnzettel und dem Restwerzeichnisse bescheinigen.

Diejenigen Mahnzettel, beren Unnahme verweigert wird, ober beren Behandigung wegen Abwesenheit der vorgedachten Personen nicht bewirkt werden fann, hat der Erekutor an die Haus- oder Stubenthur des Schuldners anzubeften. Die achttägige Frist wird in diesem Falle von dem Tage gerechnet, an welchem der Grekutor die Mahnzettel angeheftet hat.

#### S. 10.

Nach Ablauf der achttägigen Frist sind, wegen der alsdann noch ver= Exekution; bliebenen Ruckstände an Abgaben und Mahngebuhren, die gesetzlichen Zwangs- verschiebene mittel anzuwenden. Diese sind:

3manasmit=

a) die Pfandung,

b) die Beschlagnahme der Früchte auf dem Halme, c) die Beschlagnahme der ausstehenden Forderungen,

d) die Subhastation.

Die Subhastation der Grundstucke des Schuldners darf nur in dem Falle, wenn auf andere Beise keine Zahlung zu erlangen ift, veranlaßt werden.

Die Anwendung der übrigen Zwangsmittel ist gleichzeitig zuläffig, in der Regel muß jedoch zunachst die Pfandung und nothigenfalls die Beschlag= nahme der Früchte auf dem Halme vorgenommen werden.

#### S. 11.

Die Pfandung darf nur auf den Grund eines von dem Raffenbeamten Pfandung. ausgefertigten Pfandungsbefehls vorgenommen werden. Kraft beffelben ift der Exekutor befugt, die im Besite des Schuldners befindlichen pfandbaren beweglichen Sachen, imgleichen die Früchte auf den von dem Schuldner benutten Grundstücken in Beschlag zu nehmen.

### S. 12.

Bon der Pfandung sind ausgeschlossen:

a) Die fur den Schuldner, seine Chefrau und seine bei ihm lebenden Kinder und Meltern nach ihrem Stande unentbehrlichen Betten, Rleidungsflucke und Leibwasche, sowie das zur Wirthschaft unentbehrliche Hauß = und Ruchengerathe;

b) eine Milchkuh oder in deren Ermangelung zwei Ziegen, nebst dem zum Unterhalt und zur Streu der freizulaffenden Thiere erforderlichen Futter

und Stroh fur einen Monat;

c) der einmonatliche Bedarf an Brot, Getraide, Mehl und anderen nothwendigen Lebensbedurfniffen fur den Schuldner und feine Familie;

d) ein zum Heizen und Rochen bestimmter eiserner Dfen;

e) bei Kunstlern und Handwerkern und Tagelohnern die zur Forsetzung ihrer Runst, ihres Gewerbes und ihrer Handarbeiten erforderlichen Berkzeuge und anderen Gegenstande mit der in dem Gewerbesteuergeses vom 30. Mai 1820. S. 35. vorgeschriebenen Maaggabe;

f) die Bücher, welche sich auf das Gewerbe des Gepfandeten beziehen, sowie die Maschinen und Instrumente, welche zum Unterricht oder zur Mus= (Nr. 2589.) Jahrgang 1845.

Ausübung einer Wiffenschaft und Kunst gehören, bis zu einem Werthe von 80 Rihlen, und nach der Wahl des Gepfändeten;

g) bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben, das hierzu nothige Gerathe, Bieh und Feldinventarium, der nothige Dunger, so wie das bis zur nachsten Mernote erforderliche Saat und Futtergetraide;

h) bei Militair = und Zivilbeamten die zur Verwaltung ihres Dienstes er= forderlichen Gegenstände, ingleichen anständige Rleider und Wasche, welche auch den pensionirten Beamten und Militairpersonen zu belassen sind;

i) das Mobiliar dienstthuender Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, welches sich an bem Garnisonorte derselben befindet, ingleichen das Mobiliar der mit Pension zur Disposition gestellten Offiziere, welches sich an dem Orte befindet, der ihnen zum Genuß des Gervises angewiesen ift, sofern sie sich daselbst aufhalten.

Geldwerthe Papiere, baares Geld, Schaumunzen, Juwelen und Rleis

nodien sind von der Pfändung nicht ausgenommen.

### in appropriate principles of the same S. 13.

Gegen die Pfandung kann sich ber Schuldner nur schuten, wenn berselbe entweder:

a) die vollständige Berichtigung der beizutreibenden Summe durch Quit= tungen oder Borlegung eines Postscheins sofort nachweist, oder

b) eine Fristbewilligung der kompetenten Behorde vorzeigt, oder aber

c) zur Abführung der beizutreibenden Summe und Bezahlung der Erekutionskosten sogleich bereit und im Stande ist.

In diesem letten Falle, so wie in dem Falle, wenn der Schuldner einen Theil seiner Schuld sofort abtragen will, muß die abzuführende Summe in Gegenwart des Erekutors verpackt und unter der Abresse des Erhebungs= Beamten zur Post befordert, oder dem Ortsvorstande zur weitern Beforderung übergeben werden.

Un den Erekutor durfen keine Zahlungen, selbst nicht für Exekutions= Roften, geleistet werden; die Schuldner haben dasjenige, was an diefen ge-

zahlt ist, bei etwaiger Nichtablieferung noch einmal zu entrichten.

may med ilden negers both analog S. 14. Die Pfandung selbst wird in der Art bewirft, daß der Erekutor von ben porhandenen pfandbaren Gegenständen eine zur Deckung der beizutreibenden Summe und der Erekutionskosten nach seinem Ermessen hinreichenden Betrag in Beschlag nimmt und sicherstellt; und zwar zunächst diejenigen Gegenstände, welche am leichtesten transportirt und veräußert werden können.

Der Schuldner ist, nachdem ihm der Pfandungsbefehl vorgelegt worden, verpflichtet, seine Effekten und Sabseligkeiten vorzuzeigen, und zu bem Ende feine Bohnungs= und andere Raume, so wie die darin befindlichen Behaltniffe

zu öffnen.

Auch Sachen, welche angeblich dritten Versonen gehören, muffen in Ermangelung anderer tauglicher Pfandstücke in Beschlag genommen, und die anangeb= geblichen Eigenthumer mit ihrem Unspruch an die Behorde, von welcher der Pfandungsbefehl ausgegangen ift, verwiesen werden.

#### S. 15.

Sachen, welche auf das Undringen anderer Glaubiger bereits gepfandet worden, sind nur in Ermangelung anderer tauglicher Pfandstücke durch Unlegung eines Superarrestes mit Beschlag zu belegen. Dies geschieht in ber Urt, daß der Exekutor den etwa angelegten Siegeln sein Amtssiegel beifügt und dem Schuldner oder dem etwa bestellten Bermahrer eroffnet, daß die Pfandstücke für die Beborde, von der er feinen Auftrag erhalten, gleichfalls in Beschlag genommen seien.

Der Behorde, auf beren Berfugung die frubere Pfandung flattge= funden, ift die Unlegung des Superarrestes anzuzeigen; dieselbe ift gehalten, den Berkauf der Pfandstucke möglichst zu beschleunigen, auch der Behörde, die den Superarrest hat anlegen laffen, ben Berkaufstermin bekannt zu machen

und barauf zu feben, daß beide Forderungen, namlich diejenige,

wegen welcher zuerst die Erekution vollstreckt,

und diejenige,

wegen welcher spater der Superarrest angelegt ist,

aus dem gelöseten Raufgelde nach der gesetlichen Ordnung befriedigt werden. Findet der Berfauf nicht Statt, fo durfen die Pfandstucke nur mit Genehmigung der Behorde, in beren Auftrag der Superarrest angelegt worden ist, freigegeben werden.

#### S. 16.

Bei der Pfandung ift die Zuziehung des Ortsvorstandes, eines ober mehrerer Gemeine= oder Polizeibeamten, oder zweier unbescholtener Manner nur dann erforderlich:

a) wenn der Schuldner zu der Zeit, da die Pfandung vorgenommen werben soll, sich entfernt hat,

b) wenn den Anordnungen des Erekutors wegen Deffnung der Bohnungs= Raume 20., feine Folge gegeben, oder ihm thatlicher Widerstand ge= leistet wird.

In Gegenwart der obgedachten Personen fann die Pfandung nothigenfalls mit Gewalt vorgenommen werden. Ift der Widerstand auch auf diesem Wege nicht zu beseitigen, so muß der Erekutor davon der Behorde, in deren Auftrage er handelt, Anzeige machen, diese aber das Erforderliche wegen der dem Erkutor zu gewährenden Gulfe nach den hierüber bestehenden Gesetzen veranlassen.

### S. 17.

Abgepfändete baare Gelder und auf jeden Inhaber lautende Papiere muffen, wenn die Kasse sich nicht am Orte selbst befindet, von dem Erekutor in Gegenwart des Schuldners, oder der bei der Pfandung zugezogenen Per= sonen verpackt und unter der Adresse des Kassenbeamten zur Post befordert 63 \* (Nr. 2589.)

ober dem Ortsvorstande, der zur Annahme und weiteren Beforderung ver-

pflichtet ift, übergeben werden.

Andere Gegenstände sind bis zu deren Versteigerung dem Schuldner gegen das Versprechen, für deren Aufbewahrung zu sorgen, und unter Versweisung auf die Strafen der Vereitelung der Pfändung zu belassen.

Rur bei Unzuwerlässigkeit des Schuldners sind die gepfändeten Sachen einem zahlungsfähigen Gemeinemitgliede oder dem Ortsvorstande zur Aufbe-

mabrung zu übergeben.

Werden Sachen, deren Benutung ohne Verbrauch nicht möglich ist, nach stattgefundener Pfändung in der Wohnung des Schuldners belassen, so sind solche, soweit es nach den Umständen geschehen kann, gegen fernere Benutung Seitens des Schuldners durch Verschließung und Versiegelung sicher zu stellen.

#### S. 18.

Ueber den Hergang bei der Pfändung muß der Erekutor an Ort und Stelle eine Verhandlung aufnehmen, und solche nicht nur selbst unterschreiben, sondern auch von dem Schuldner oder dessen Stellvertreter und allen bei der Pfändung zugezogenen Personen unterschreiben lassen, oder aber den Grund der feblenden Unterschriften vermerken.

Der Erekutor muß zugleich den Schuldner nochmals zur Zahlung der Rückstände mit dem Bedeuten auffordern, daß, wenn solche nicht geleistet wers den sollte, an dem von ihm sofort zu bestimmenden Tage zum Berkaufe der

Pfandstucke geschritten werden wurde.

Dem Schuldner, so wie Demjenigen, dem die gepfändeten Sachen etwa in Verwahrung gegeben sind, ist von dem Erekutor sofort eine Absschrift des Pfändungsprotokolls mitzutheilen und, wie solches geschehen, in diesem zu bemerken.

Die Aufnahme einer Verhandlung ist auch dann erforderlich, wenn bei

bem Schuldner keine pfandbare Gegenstände vorgefunden find.

#### S. 19.

Handlungen, durch welche eine im Verwaltungswege bewirkte Pfändung beweglicher Sachen vereitelt wird, sollen eben so bestraft werden, wie diejenisgen, durch welche eine gerichtliche Pfändung vereitelt wird.

#### S. 20.

lassia=

Rach Ablauf einer vom Tage der vollzogenen Pfändung an zu rechschaften nenden vierzehntägigen Frist ist, wenn inzwischen keine Zahlung erfolgt, und keine Eigenthumkansprüche Dritter rechtzeitig angemeldet und bescheinigt worden sind, der öffentliche Verkauf der abgepfändeten Sachen von dem Erhebungsbeamten durch eine unter das Pfändungsprotokoll zu setzende schriftliche Verfügung an dem in dem Protokolle schon bestimmten Termine anzuordnen. Die Anordnung eines früheren Verkaufstermins ist auch ohne Einwilligung des Schuldners zulässig, wenn die abgepfändeten Sachen dem Verderben unterworfen sind, oder in der Behausung des Schuldners wegen dessen Unzuvers

laffigkeit nicht belaffen, anderweitig aber nur gegen unverhaltnismäßig bobe Rosten untergebracht werden konnen. Der Berkaufstermin ift jedoch auch in diesem Falle nicht unter acht Tagen zu bestimmen (S. 21.) und ber Schuldner vorher davon zu benachrichtigen.

#### 6. 21.

Dritte Personen, welche auf die abgepfandeten Sachen Gigenthums= Unspruche haben, muffen diese, ohne Unterschied, ob sie bei der Pfandung angemeldet worden find oder nicht, binnen acht Tagen nach Befanntmachung bes Berkaufstermins bei der Behorde, von welcher die Pfandung angeordnet worden, unter Borlegung oder Angabe der Titel, worauf sie fich grunden,

bescheinigen.

Wird der Unspruch nicht bescheinigt, so behalt der Berkauf seinen Fortgang; ist aber eine Bescheinigung beigebracht, so ist nach Besinden der Umstände die Freigebung der Sachen zu veranlaffen, oder der angebliche Eigenthumer durch eine schriftliche Berfügung zum Rechtswege zu verweisen. In dem lettern Falle muß die Anmeldung der Klage drei Wochen nach der Zustellung der Berfügung nachgewiesen werden, widrigenfalls mit dem Berkauf der Sachen vorgeschritten wird.

#### S. 22.

Sollten andere Gläubiger des Schuldners ein Vorzugsrecht vor der Offentlichen Kasse, in deren Interesse die Pfandung geschehen ist, behaupten, so darf der Berkauf der abgepfandeten Sachen dieferhalb niemals ausgesetzt, den Glaubigern muß vielmehr überlaffen werben, ihr vermeintliches Borrecht auf das Kaufgeld geltend zu machen.

Gben fo muffen bann, wenn die auf Andringen anderer Glaubiger gepfändeten Sachen auf Antrag dieser Gläubiger verkauft worden sind, die bestrittenen Vorrechte der öffentlichen Kasse für die rückständigen Abgaben und

Gefälle auf das Raufgeld geltend gemacht werden.

#### S. 23.

Die Abhaltung des Verkaufes muß durch den Erekutor auf dem Marktplate oder an einem andern offentlichen Orte der Gemeine, wo die Pfandung Statt gefunden, geschehen. Es bleibt jedoch dem Beamten, welcher die Ginleitung des Zwangsverfahrens angeordnet hat, unbenommen, den Grekutor bei dem Verkaufe, sowie bei der Pfandung, zu beaufsichtigen und zu leiten, und deshalb bei diesem Erekutionsakt gegenwartig zu fein.

Es können dem Grekutor zu diesem Zwecke auch andere Beamte beige=

geben werden. Berspricht der Verkauf an einem benachbarten Orte eine vortheilhaftere Berfilberung der Pfandstucke, ohne die Transportkosten unverhaltnismäßig zu

vermehren, so ist dieser anzuordnen. Der Berkauf in der Behausung des Schuldners ist nur dann nachzuge= ben, wenn nicht ohne Berwendung bedeutender Kossen der Berkauf anderswo auszuführen ist.

(Nr. 2589.)

S. 24.

#### S. 24.

Der Berkaufstermin muß spatestens acht Tage vorher durch Ausruf ober Unschläge öffentlich bekannt gemacht werben. Ersterer kann spater noch wiederholt werden.

Haben die in demfelben Termin zu versteigernden Gegenstände zusammen einen Werth von mindeftens funfzig Thalern, so muß die Bekanntmachung auch durch die offentlichen Blatter des Orts, wo der Berkauf Statt finden foll, oder, wenn daselbst feine solche Blatter erscheinen, durch die eines zunächst belegenen Ortes erfolgen. Noch andere Urten der Bekanntmachung, als die vorgeschriebenen, konnen veranlaßt werden, wenn die Behorde, welche das 3mangsver= fahren betreibt, solche angemessen findet, oder der Schuldner rechtzeitig darauf anträgt und die erforderlichen Rosten bezahlt. Kann der Berkauf nicht in dem, im Pfandungsprotofolle anberaumten Termine abgehalten werden, fo ift der anderweitige Berfaufstermin dem Schuldner und bem Bermahrer ber abge= pfandeten Sachen besonders bekannt zu machen.

#### S. 25.

Bei der Bersteigerung werden die Pfandstucke, soweit es thunlich ift, in der Regel einzeln ausgeboten und nach dreimaligem Ausruf dem Meiftbietenden zugeschlagen. Die zugeschlagenen Pfandstücke burfen nur gegen baare Bezah= lung verabfolgt und muffen, wenn folche vor dem Schluffe des Termins nicht erfolgt, anderweit ausgeboten werden. Auf den etwanigen Mehrbetrag des demnächst erzielten Meistgebots hat der erste Käufer keinen Unspruch. Derselbe haftet dagegen für den Ausfall, welcher von ihm für Rechnung der das Zwangsverfahren betreibenden Raffe sofort durch Erekution nach Vorschrift dieser Ordnung beigetrieben werden fann.

Der Ortsvorstand oder ein von diesem bezeichneter Gemeine= oder Polizei=

Beamter muß dem Verkaufe beiwohnen.

Dieser Beamte sowohl, als derjenige, auf deffen Betreiben das 3mange= Berfahren angeordnet ift, und der Exekutor durfen auf die zu versteigernden Gegenstände weder selbst mitbieten, noch durch Andere für sich mitbieten laffen.

#### S. 26.

Die Bersteigerung muß eingestellt und die noch unverkauften Pfandstücke muffen dem Schuldner zuruckgegeben werden, sobald die eingegangenen Rauf= gelder die für die beizutreibende Schuld und für sammtliche Rosten hinreichende Deckung gewähren, oder die fehlende Summe baar eingezahlt wird.

Gewährt die Auftionslosung keine hinreichende Deckung, so kann die Fortsetzung des Exekutionsverfahrens dadurch abgewendet werden, daß vor Ablauf des Berkaufstermins eine hinreichende Zahl nicht abgepfandeter Sachen

übergeben wird, um solche gleichfalls öffentlich auszubieten.

Der Exekutor, welcher den Berkaufstermin abhalt, ift zur Annahme aller Gelder, welche aus der Bersteigerung eingehen, oder an demfelben Tage auf die Ruckstande angeboten werden, befugt, muß aber, wenn die Raffe, wofur das Zwangsverfahren Statt gefunden, nicht am Orte ift und deshalb

die Ablieferung an diese nicht sofort erfolgen kann, dieselben in Gegenwart des Schuldners oder der bei dem Verkaufe zugezogenen Personen verpacken und unter der Adresse des Kassenbeamten zur Post befördern oder dem Orts-Vorstande zur weitern Beförderung übergeben.

#### S. 27.

Ueber den Hergang der Versteigerung muß von den Beamten, welche dabei mitgewirft haben, eine Verhandlung aufgenommen, und solche auch dem Schuldner, wenn derfelbe gegenwärtig gewesen ist, zur Unterschrift vorgezlegt werden.

### S. 28.

Spåtestens binnen 8 Tagen nach der Versteigerung muß der Kassen-Beamte dem Schuldner, welchem auf besonderes Verlangen eine Nachweisung über die Verwendung der Auktionslosung, nebst einer Abschrift der S. 27. gedachten Verhandlung mitzutheilen ist, den etwaigen Ueberschuß des eingegangenen Geldes durch den Erekutor zustellen lassen. Ist die Auktionslosung unzureichend, so ist dem Schuldner zugleich die Fortsetzung des Erekutionsverfahrens mit dem Bedeuten anzukundigen, daß bei unterbleibender Berichtigung des Rückstandes, nach Ablauf von 8 Tagen, zu einer abermaligen Pfändung oder zu andern Zwangsmitteln geschritten werden würde.

#### S. 29.

Von den, SS. 20. bis 26. aufgestellten Regeln finden nachstehende Ausnahmen Statt:

a) Geldwerthe auf jeden Inhaber lautende Papiere sind, wenn nicht binnen 8 Tagen nach der Beschlagnahme Eigenthumsansprüche von Dritten angemeldet worden sind, an die Regierungs-Hauptkasse zur Versilberung einzusenden.

b) Ausgedroschenes Getraide, Heu, Lebensmittel und andere Gegenstände, welche einen gemeinen Marktwerkehr haben, können mit Zustimmung des Schuldners, ohne vorherige Versteigerung und Bekanntmachung an Ort und Stelle, für den letzten Marktpreis verkauft, oder aber, wo möglich mit dem Gespann des Schuldners, auf den nächsten Markt gefahren und daselbst versilbert werden.

c) Goldene und silberne Geräthe durfen nicht unter ihrem Gold= oder Silberwerthe zugeschlagen werden, Kleinodien und Kunstfachen nicht unter dem Preise, zu welchem sie von Kunstverständigen abgeschäßt sind. Diese Gegenstände sind erforderlichenfalls zur Versteigerung nach dem Hauptorte des Regierungsbezirks zu versenden.

### S. 30.

Früchte auf dem Halme durfen nur in den letzten sechs Wochen vor der Beschlaggewöhnlichen Reife und nur dann in Beschlag genommen werden, wenn sich Früchte auf keine andere taugliche und sicher aufzubewahrende Pfandstücke vorsinden. Ein dem halme.

(Nr. 2589.)

Drittel der Aerndte jeder Fruchtgattung ist von der Beschlagnahme frei zu lassen.

Bon ber beabsichtigten Beschlagnahme muß bem Schuldner ober feinen Ungehörigen mit der Aufforderung, dabei gegenwärtig zu sein, Rachricht gegeben werden. Die Beschlagnahme wird demnachst in der Art vollzogen, daß der Grekutor die Felder, auf welchen die abzupfandenden Fruchte stehen, ber Obbut des Gemeinefeldhuters oder eines andern Wachters überweiset und über den Hergang eine Verhandlung aufnimmt, von welcher dem Feldhuter ober Bachter, sowie dem Schuldner, Abschrift zu ertheilen ift.

Im Uebrigen kommen die Vorschriften SS. 11 bis 27. zur Anwendung.

S. 31.

Beschlag= Schuldners.

Die Beschlagnahme ausstehender von dem Arreste gesetlich nicht befreiter nahme aus- Forderungen oder bei einem Dritten befindlicher Sachen des Schuldners erfolgt, derungen des mit der Wirkung einer gerichtlichen Beschlagnahme, ohne daß es einer Erklarung über die Gultigkeit des Arrestes bedarf, durch eine schriftliche Berfugung des betreffenden Raffenbeamten, durch welche der Dritte zur Einzahlung der schuldigen Summe an die Raffe ober zur Aushandigung der schuldigen Sachen an den Exefutor zum 3weck des offentlichen Verkaufs angewiesen wird. Der Schuldner muß von der Beschlagnahme durch Zustellung einer Abschrift der Berfügung und des darüber aufgenommenen Zustellungsvermerkes mit der Aufforderung benachrichtigt werden, die über die Schuld vorhandenen Urfunden, bei Bermeidung der zuläffigen Zwangsmittel, dem Erekutor auszuantworten. Die Zustellung der Beschlagnahmeverfügung und die Benachrichtigung bes Schuldners muß durch den Exefutor bewirkt und, wie folches geschehen, von diesem auf dem Konzepte jener Verfügung bescheinigt werden.

Die Handlungen, welche der Dritte nach Empfang der die Beschlagnahme anordnenden Verfügung in Unsehung der mit Beschlag belegten Gum= men oder Sachen zum Nachtheil der Raffe vornimmt, werden in Bezug auf die lettere dergestalt als nicht geschehen angesehen, daß der Dritte zur Bablung der schuldigen Summe und Auslieferung der schuldigen Sachen oder ihres Werths der Kasse verpflichtet bleibt. Der Schuldner muß bagegen nicht nur jede in Folge der Beschlagnahme zum Besten jener Kasse geleistete Sahlung ober geschehene Auslieferung anerkennen, sondern sich auch aller Zession, Ber= pfändung oder anderweiten Disposition über die in Beschlag genommenen

Summen oder Sachen enthalten.

Bei verweigerter Zahlung oder Ausantwortung der in Beschlag genom= menen Summen ober Sachen ift ber Raffenbeamte durch eine Berfügung ber betreffenden Aufsichtsbehörde (Regierung, Generalkommission, des Provinzial= Steuerdireftors 20.) zur Rlage gegen den Dritten zu ermachtigen. Diese Er= machtigung vertritt die Stelle einer Seitens des Schuldners ertheilten Unweifung und Vollmacht zur Klage; der Kaffenbeamte muß jedoch den Schuldner zur Theilnahme an dem zu führenden Prozesse gerichtlich auffordern lassen.

S. 32.

Besteht die Forderung des Schuldners in Renten, deren offentliche Ber= steigerung zuläffig ift, fo kann der Raffenbeamte auf den Grund einer beson= deren

deren Ermächtigung der betreffenden Aufsichtsbehörde die Bersteigerung der Renten in der dafür gesetzlich vorgeschriebenen Form in Untrag bringen.

## von dem das Bergabren betreibende 38 . 3 mbammen aus

Die Beschlagnahme von Besoldungen und Pensionen erfolgt durch ein auf Innebehaltung und Abführung des schuldigen Betrages gerichtetes Requi= sitionsschreiben des Beamten, zu beffen Empfang die Ruckstande gehoren, an diejenige Kaffe oder Behorde, bei welcher die Besoldung oder Penfion zu er= beben ift. Bon dem Requisitionsschreiben, welches die Wirkung einer gericht= lichen Beschlagnahme hat, muß dem Schuldner Nachricht gegeben werden.

#### terfren emmorarelle releis establine 6. 34. il meritalite est

Die Subhastation von Grundstucken des Schuldners ift nur mit Geneh- Subhastation migung der in den SS. 31. und 32. bezeichneten Behorde zulaffig, und muß ber Grundalsdann bei dem kompetenten Gericht in Untrag gebracht werden.

#### **6.** 35.

Zwangsmaagregeln, welche in einem andern Empfangsbezirke zur Mus- Crefution geführung gebracht werden muffen, als demjenigen, in welchem die Zahlung zu gen Forensen. entrichten ift, find durch Requisition des fur jenen Bezirk bestellten Empfangers zu bewirken.

Die Kosten des Erekutionsverfahrens sind nach dem angehängten Tarif Kosten des unter Berücksichtigung der nachstehenden näheren Bestimmungen zu liquidiren: Berfahrens.

- a) Die Gebührenkolonne wird durch den Gesammtbetrag der Abgabenreste und ruckständigen Rosten bestimmt, auf welche die betreffende Verfügung lautet.
  - b) Rach dem Beginnen eines Erekutionsaktes muffen, sofern in dem Tarife selbst nicht ein Anderes bestimmt ist, die vollen Gebühren bezahlt werden, wenngleich derfelbe wegen inzwischen eingetretener Zahlung, Ausstands= bewilligung oder aus anderen Grunden nicht zur Ausführung gekommen ift.
  - c) Die Erekutionsgebuhren muffen, auch wenn ber Erekutor mehrere Erefutionsafte in derfelben Gemeine zu gleicher Zeit vorgenommen hat, von jedem Schuldner besonders entrichtet werden. Die Rosten fur die offent= liche Bekanntmachung und den Verkauf der abgepfandeten Sachen wer= den jedoch, wenn mehrere Massen zusammengenommen worden, nur ein= mal nach der Gesammtsumme entrichtet und unter die dabei betheiligten Schuldner nach Berhaltniß des aus jeder Masse gewonnenen Erloses vertheilt.
  - d) Bei Bertheilung der Transportkosten und anderer baarer Auslagen, welche mehrere Schuldner gemeinschaftlich zu tragen haben, muß der das Zwangsverfahren betreibende Raffenbeamte auf den Werth der Ge= genstände, ihren Umfang, ihre Schwere und die sonft obwaltenden Um= stånde billige Rucksicht nehmen.

### the community see and admission of 37.

Die Gebühren des Erekutors und alle andern Erekutionskosten werden von dem das Verfahren betreibenden Kassenbeamten aus den durch den Verkauf der verpfändeten Sachen oder anderweit eingehenden Geldern gezahlt. Bei Unzulänglichkeit dieser Gelder werden aus denselben zunächst die Gebühren des Erekutors berichtigt, die übrigen Erekutionskosten aber, soweit sie nicht gedeckt werden, auf die dazu geeigneten öffentlichen Fonds übernommen, oder von derjenigen Behörde eingezogen, für welche die Erekution stattgefunden hat.

## laten Befdlagenahme bat, muß ein. 88. . 2 Cher Wandricht gegeben werben

Alle bisherige Vorschriften über Gegenstände dieser Verordnung werden hierdurch aufgehoben.

# bun dum dan pullalus goroneck senenc S. 39. 1 den 16 42 med ni sed aurenim

Die zur Ausführung gegenwärtiger Verordnung erforderlichen Anordnungen haben die betheiligten Ministerien gemeinschaftlich zu erlassen. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. Gegeben Sanssouci, den 30. Juni 1845.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

# Prinz von Preußen.

v. Boyen. Mühler. v. Nagler. Rother. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. Frh. v. Bulow. v. Bodelschwingh. Graf zu Stolberg. Graf v. Arnim. Flottwell. Uhden.

nat nach der Effangungunge entrichtet und unter die dabei berbeiligten

# Exekutionsgebühren : Tarif.

| Frank 16 June 100 June 150 June 14                           |         | -        |          |            | Management and | -     | -             |        | -   |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|----------------|-------|---------------|--------|-----|
| and a contract of the same                                   |         |          | mafig.g. |            | E hia          |       | A.            | fram   |     |
|                                                              | bis     |          | 1 bis    |            | 5 bis          |       | über          |        |     |
|                                                              | 1 Mtlr. |          | 5 Rtlr.  |            | 50 Rtlr.       |       | 50 Rtlr.      |        |     |
| A Chilitian had Grefutore                                    | Dyn: S. |          | Dyn: S.  |            | Оди: -8.       |       | Rof. Dyn. of. |        | of. |
| A. Gebühren des Erekutors.                                   |         |          | 3.1      | lobi       |                | 10330 | milia         | 7      |     |
| 1) Für die Mahnung                                           | 1       | in       | 2        | 5-207      | 4              | or s  | wille         | 680    | 6   |
| 2) Fir Die Mfandung und Sicherstel-                          | Marie   | 2270     | -dhi     | taat       | .5777          | 570   | mad           | aus    | 7.  |
| lung der gentanderen Sachen, 10=                             |         |          |          | a de la Za | 0              |       |               |        |     |
| wie für die Anlegung eines Super                             | 1       | THE PART | 8        | 500        | 16             | ñous  | 1             |        |     |
| arrestes                                                     | nnn     | . 175    | und      | age        | tdi            | 0 6   | 0 33          |        |     |
| In dem S. 13. gedachten Falle                                | nio-    | rist     | na l     | pn3        | 31191          | HHE   | THE           |        |     |
| werden, wenn es zu keiner Pfand=                             |         | igt,     | lion     | 113        | did            | 10    | alber         |        |     |
| ziehung kommt, nur die halben Gebühren entrichtet. Dieselben | nope    | and      | nome     |            | erdi           | (Beb  | Die           |        |     |
| Gebühren passiren für die Frei-                              | -911    | iren     | n ger    | deb        | in a           | dam   | mag           | 1      |     |
| gebung abgepfandeter Sachen,                                 | ngen    | don      | dast     | 105        | 151134         | mil   | 20113         |        |     |
| sofern dieselbe nicht bei Gelegen=                           | HITTO   | 1 07     | 11 11 3  | THIN       | 5 910          | Sin   | 460           |        |     |
| heit eines andern Exekutionsakts                             |         |          | I Dead   | 312820     | ATTEN          | TOTY  | 5000          |        |     |
| vorgenommen wird.                                            | F. C.   | 99 9     | Their    | 00         | 906            | min   | , dn          |        |     |
| 3) Für die Anfertigung und Anheftung                         |         |          |          |            |                | 1 3   | erbe          |        |     |
| der Anschläge, sowie für Bewirkung                           |         |          |          |            | ١,             |       |               | 7      | 6   |
| des Ausrufs                                                  | 2       | 1.31     | 2        | O.         | 194            | 1200  | anna          | 2      | 0   |
| 4) Fur die Bersteigerung                                     | 4       |          | 8        |            | 16             |       | 1             |        | •   |
| Kommt es gar nicht zum Ver=                                  | 1       |          |          |            |                |       |               |        |     |
| fauf, so passiren, wenn der Steuer=                          | 100     |          | 10       |            |                |       |               |        |     |
| diener sich dieserhalb an den Ort                            | io di   | 7111     | 4        |            |                |       |               |        |     |
| des Verkaufs begeven pat, die                                | pla     | 058      | .01      | 39         | 0.05           | 10    | 3113          | reil   |     |
| halben Gebühren.                                             | 100     | .010     | 165      | 1.0        | 432            | 1     | HOL           | I D.C. | 100 |
| 5) Fur die Zustellung eines Zahlungs-                        | 9325    | 明月       | 1300     | 1          | P              |       |               |        |     |
| befehls an den Schuldner des 210=                            | 165     | T SE     |          |            |                |       |               |        |     |
| aabenvflichtigen und die Benachrich=                         |         |          |          |            |                | 100   | 100           |        |     |
| tigung des Letteren, sowie für jede                          | 9       |          | 4        |            | 12             |       |               | 20     |     |
| sonstige Zustellung                                          | 1       |          | 1        |            | 100            |       |               | 1      |     |
| 6) Für jede Abschrift von einem Pfan-                        |         | 1-10     | 100      |            |                | 1     | 31            | 199    |     |
| dungs =, Auktions = oder anderen<br>Protokoll                | 1       | 6        | 1.       | 6          | 1.             | 6     |               |        | 6   |
| prototou                                                     |         | 1        | 1        | 1          | 1              | 1     | 1             | D (    | V   |
| (Nr. 2589.)                                                  |         |          |          |            |                |       |               | B. 3   | Un= |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <b>CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE</b> | THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NA | PROGRAMMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.                       |  |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | bubten Tarifice                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 bis 5 Rtlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 bis 50 Rtlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | über<br>50 Rtlr.                                                              |  |
|    | В.                                                      | Andere Rosten.                                                                                                                                                                                       | Digu: S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dign: of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обуч 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ruf. Dyn. of.                                                                 |  |
| 8) | zugezoge<br>Gebühre                                     | n der bei einer Pfåndung<br>nen Zeugen<br>n des Aufbewahrers von<br>ceffekten, täglich                                                                                                               | 2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 .                                                                           |  |
| 9) | Gebühre                                                 | n des Hüters von Früchter<br>Halme, täglich                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                             |  |
|    | Aufbe<br>ger a<br>dem                                   | und 9 werden, wenn die wahrung oder Obhut lan ils acht Tage dauert, von neunten Tage an nur die Gebühren bewilligt.                                                                                  | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ing eine<br>ver er ver<br>. gerads<br>3 gir femi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oie Anlegi<br>in C. ale<br>il roemir a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | noie für<br>arrefieß.                                                         |  |
|    | Die<br>wenn<br>gende<br>find,<br>mehr<br>gende<br>find, | Gebühren können dagegen<br>mehr als zehn zerstreut lie<br>Parzellen zu beaufsichtiger<br>um die Hälfte, und wem<br>als zwanzig zerstreut lie<br>Parzellen zu beaufsichtiger<br>um das Doppelte erhöh | oie frai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chtet:<br>een fûr<br>ândertez<br>ichte bei<br>n Creftu<br>oich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pren ening<br>occu parl<br>p o acp<br>oiefilic<br>nes ande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | indo()<br>indo()<br>indo()<br>inude<br>inude<br>inude<br>inid<br>inid<br>inid |  |
|    | werde                                                   | n.<br>Fanni San 20 (Senni 1845)                                                                                                                                                                      | Sun rion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Column<br>Column<br>Tipsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | info mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3) Kur die                                                                    |  |

Sanssouci, den 30. Juni 1845.

# Friedrich Wilhelm.

rigung bes Lesteren, foreie für

## Pring von Preußen.

v. Bonen. Mühler. v. Nagler. Rother. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. Frh. v. Bulow. v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Gr. v. Urnim. Flottwell. Uhden.